# Posener Intelligenz = Blatt.

# Sonnabends, ben 5. May 1821.

Angefommene Fremde vom 30. April 1821.

Hongrowicc, I. in Nro. 100 Walischei; Hr. Erbherr von Milczynöki aus Postowicc, Hr. Gutebesitzer von Glembocki aus Rusocin, I. in Nro. 116 Breitesstraße.

Den 1. Man-

Hr. von Kofoczkoski aus Wonnowo, I. in Nro. 1 St. Martin; Herr, Kaufmann Stoll aus Stettin, Hr. Syndifus Stoll aus Phrilz, I. in Nro. 243 Breslauerstraße.

Den 2. Man.

Hr. Graf von Milenski aus Hayersdorf, Hr. Gutsbesitzer von Chlapowöki aus Turwia, Hr. Gutsbesitzer von Kalkstein aus Psiarsko, Hr. Gutsbesitzer von Trombecki aus Chocz, Hr. Gutsbesitzer von Sezaniecki aus Helmno,
strau Gräfin von Paninska aus Lipiec, I. in Mro. 243 Breslauerstraße; Hr.
Gutsbesitzer von Storzewski aus Sezury, Hr. Landrath von Lekzbest aus Offrovo, Hr. Generalpäckter Konik aus Pomiano, Hr. Gutsbesitzer Fischer aus Lipie, I. in Mro. 384 Gerberstraße; Hr. Schambelan Koscielski aus Koscielec,
I. in Mro. 1 St. Martin; Hr. Gutsbesitzer von Schwauenfeld aus Bromberg,
Hr. Kaufmann Todias aus Königsberg, Hr. von Larisch, Premier-Centenant in
Preuß. Diehsten, aus Memel, Hr. Justiz-Commissarius Guderian aus Bromberg, I. in Mro. 99 Wilde; Hr. Gutsbesitzer von Milenski aus Graboszewo,
Hr. Gutsbesitzer Parin aus Splawo, I. in Mro. 210 Wilhelmsstraße; Herr
Buchhändler Junot aus Paris, I. in Mro. 165 Wilhelmsstraße,

#### Ubgegangen.

Br. Guisbefiger von Potodi nach Wroncenn, Roan Onfabefigerin bon Dombromela nach Winnagora, Sr. Abvofat Dallow wach Meferit, Sr. Raufmann Bittge nach Dangig, Sr. Raufmann Stoll nach Stettin, Dr. Sunbifus Stoll nach Stettin.

Ebiktal = Vorladung

Die unbefannten Glaubiger ber Raffe ber Ronigl. Preuf. funften Artilferie-Briaabe (Weffpreuß.) welche aus bem Jahre 1820 etwa Anspruche an die gedachte Raffe zu haben vermeinen, werben bier= mit aufgefordert, in dem auf ben 1 2 ten Junn b. J. Vormittage um 9 Uhr vor bem Deputieten Landgerichte-Affessor Cu= Jemann angesetten Liquidatione = Termin in unferm Gerichtes Schloffe entweber per= fonlich ober burch zuläffige Bevollniach= tigte zu erscheinen, ihre Unspruche augumielben und mit ben nethigen Beweißunit= teln zu unterftuben; im Kalle ihres Mus= Bleibens aber ju gewärtigen, bag fie mit ibren Unforuchen an die in Rebe ftebenbe Raffe pracludirt und blos an die Perfon besienigen, mit bem fie fontrabirt haben, merben vermiefen merben.

Wosen den 15ten Februar 1821.

which has be a dispersion.

## Zapozew Edyktalny.

Nieznaiomi Wierzyciele Kassy Krolewskiey 5. Brygady Artylerii (Zachodnio Prusk.) którzy z roku 1820. pretensye do wspomnióney Kassy roscza. wzywaią się ninieyszem, aby na wyznaczonym dniu

#### 12. Gzerwca r. b.

zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Assessorem Sadu Ziemianskiego Kulemann terminie likwidacyinym w zamku naszym sądowym osobiście lub przez Pełnomocników staneli pretensye swe podali i takowe potrzebnemi wśparli dowodami, w razie zaś niestawienia się, oczekiwali, iż z pretensyami do w mowie będącey kasey maiacemi prekludowani li tylko de osoby tego z którym kontraktowali odeslanymi zostana.

Pozaań d. 15. Lutego 1821.

Abnigh Preuß, Landgerich Krolewsko-Pruski Sad Ziennanish.

Ghtetal=Citation.

Zapozew Edyltalay.

Die nubefannten Erben best am 22. April v. 3. hier verftorbenen Stabt-Ge-Protair Peter Cobolewsfi, werden hiemit auf ben Untrag bes Nachlaß : Euratoris Juffig-Commiffarius von Biergbinefi gu deir auf den 7ten August 1821; Vormittage um 9 Uhr vor bem Canogerichte-Affessor Gulemann in unserne Ges richteschloffe anberaumten Termin zur Un= meldung und Nachweisung ihres Erb= rechts oder fonftigen Ansprüche und zur Bahrnehinung ihrer Gerechtfame, wogu innen, wenn fie an perfonlicher Erfchei= nung verhindert werden fallten, im Fall bes Mangets an Bekanntschaft, die Juffig = Commiffarien Mittelficot und Joner Ju Mandatarien vorgefchlägen werben, un= ter ber Bermarnung offentlich vorgetaben, baf bie Unsbleibenben mit ihrem etwonis gen Erbrecht und fonftigen Unfpruchen nicht weiter gehört und ber Rachlag in Gemagheit bes S. 481. Tit. 9. Th. 1. bes Allgemeinen Landrechts als ein her= renlofes Gut ber Tiseus überlaffen werben wird.

Posen ben 2. Oftober 1820.

Nieznaiomi Sukcessorowie tumieście 22. Kwietnia r. z. zmarłego. Sekretarza mieyskiego Piotra Sobolewskiego zapozywaią się w skutkawniosku Kuratera pozostałości Koma misosaza Sprawiedliwości Wierzbinskiego na dzień 7. Sierpnia 1821. przed południem o 9-godzinie przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kulemann w naszym zamku sądowym do zameldowania i udowodnienia- ich prawa sukcessyi lub innych pretensyi i do dopilnowania swych praw, na to im w przypadku gdyby osobiście stanąć nie mogli albo znajomości tu nie mieli, Komraissarze Sprawiedliwości Ur. Mittel staede i Hoyer iako Mandataryusza się proponuią, pod tym warunkiem publicznie, iż niestawaiący z swoiemi mieć mogącemi prawami do sukcessyii innemi pretensyami daley sluchanemi nie będą i pozostałość ta, iako dobro właściciela nie znayduiące poding & 481. Tyt. 9. Ez. I. prawa po. wezechnego Eiskusowi oddana zow etanie.

Poznań d. 2. Pazdz. 1820.

Monigligrengisches Landgericht.

Król. Prus. Sąd Ziemiah

#### Chictal=Citation

Auf die von der zu/Suleneiner San= na Rofina Schellin geb. Lindner gegen ben Jafob Schellin wegen boslicher Berlaffung angebrachten Chescheibunge . Rla= ge haben wir einen Termin gur Beant= wortung ber Klage und Instruktion ber Sache auf ben 29ften Anguft b. 3. Porufittags um g Uhr vor bem Deputir= ten Landgerichts : Math Frombols in un= ferm Inftruftionszimmer angesett unb laben bagn ben Jacob Schellin, Der feine gedachte Chefran um Weihnachten 1806 heimlich und boslich verlaffen und bisher keine Nachricht von seinem Aufenthalte gegeben hat, Giermit vor, ben obigen Torwahrzunehmen, die Klage zu beantworten, feine Einwendungen anzuzeigen und die Beweismittel beizubringen ober anzuge= ben, widrigenfalls nach bem Untrage ber sie moggeych przeciw nieg zarzutów Rlagerin bas Band ber Che getrenntund odpowiedział, gdyż w razie przeciber Beflagte zur Tragung ber Ehrsebeis wnym na wniosek Powodki Maltenbunge = Strafen und Roften verintheilt werden fell.

Dem abwesenben Beklagten werben übrigens bie Juftig-Commiffarien Mittel-Stadt, Soper und Guderian zu Mandata= rien in Borichlag gebracht.

Dofen ben 24. Mars 1821. Roniglich = Preug. Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Na zaniesiona przez Annę Rozyland, Schrobaer Greifes, wohnhaften Un-, ne z Lindnerow Schellmowa na Oledrach Solencinskich Powiatu Szredzkiego przeciw Jakubowi Schellin o rozwód dla zlośliwego opuszkacnia skarge, wyznaczyliśmy Termin do odpowiedzi na skargę i instrukcyi sprawy na dzień 29. Sierpnia r. bi z rana o godzinie gtey przed Deputowanym Konsyliarzem Fromholz w izbie naszey instrukcyjney; na takowy zapozywamy Jakuba Schellin, który neczpną swą żonę około Bożego Narodzeni? 1806. roku potaiemnie i złośliwie opuścił, i dotad o pobycie swym niedał wiadomości, zalecając min entweder perfoulich oder burch einen enu, aby sie albo osobiscie albo przez geschlich zulässigen Bevollmächtigten upoważnionego w tey mierze podlug przepisów prawa Pełnomocnika stawił, i na skargę przy podaniu i złożeniu dowodów względem uczynić stwo rozlaczone i ozwany na peniesienie kary rozwodowey i koszta wskazany zostanie.

Pozwanemu nieprzytomnemu proponuiemy na Mandataryuszy Ur. Mittelstaedt, Hoyer i Guderyana Kom-

missarze Sprawiedliwości.

w Poznaniu d. 24. Marca 1821. Król Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftatione = Patent.

Das ursprünglich den Ahlfängerschen Cheleuten, jeht zum Nachlaß des Conftantin Zupanöfi gehörige, auf der Vorsstadt Schrodfe unter Nro. 43 und 44 bes legene Grundstück, Lestehend aus einem in eins verbundenen von Fachwerk erbauten Wohngebäude an der Straße, 2 hintergebäuden, Stallung u. s. w. auch dabei besindlichen Garten, gerichtlich auf 1542 Athl. gewürdigt, soll auf den aus derweitigen Antrag eines Meal = Gländisgers meistischend verkauft werden.

Rauflustige und Besitzsähige werden hiemit eingeladen, in dem hiezu auf den 3 often Juni d. J. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtstath Fromholz anberaumten Termin in unserm Instruktions-Zimmer zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß dieses Grundstück dem Meistdietenden zugeschlagen werden soll, wenn nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zu-

lassen.

Der Licitant muß eine Caution von 100 Athle. dem Deputirten erlegen, die übrigen Bedingungen und Tape konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Pojen ben 19. Marg 1821. Kongl. Preußisch. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość dawniey do małżonków Ahlfengerów, feraz do pozostałości Konstantego Żupańskiego należąca, na przedmieściu tutewszym Srodka pod liczbami 43. i 44 sytnowana, z dwoch w ieden dom w rygłówkę stawiany na froncie ulicy położonych, dwoch tylnych budynków stayni, ogrodu i t. d. składaiąca się sądownie na 1542 tal. oszacowana, na dalszy wniosek Wierzyciela realnego publicznie więcey daiącemu sprzedana bydź ma.

Wzywamy przeto ochotę nabycia i zdoiność posiadania mziących aby się w terminie do przedaży tey na dzień 30. Cerwca r. b. o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu naszego Fromholz wyznaczonym, w irbie naszey instrukcyjney stawili, ńcyta swe podali, a naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli prawne nie

zaydą przeszkody.

Licytniący kaucyą 100 tal. Deputowanemu złożyć winien, a inne warunki kupna i takę w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Poznań d. 19. Marca 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Edictor : Citation.

Zapozew Edyktalny.

Die unbekannten Glaubiger, welche an bie bis gum iten Marg biefes Jahres, unter ben Befehlen bes gewesenen Konig= Richen Gened'armerie Majore jegigen Majord von der Armee, herrn Baron von Albrien, geffandene Raffe ber ehemaligen Roniglichen Gened'armerie fur bas ge= fammte Großherzogthum Dofen feit bem Iten Mai 1820 bis ult. Februar b. %. Forderungen und Ansprüche zu haben vermeinen, werden bierdurch aufgefordert; folche sofort oder spatestens den 29 ften August d. J. um 9 Uhr als bem bor bem Deputirten Landgerichtsrath Bruckner im Gerichtsschlosse anberaumten peremtori= fchen Termine, perfonlich ober burch gefetzlich zulässige mit Vollmacht verschene Bevollmachtigte anzumelden und gehörig au bescheinigen, widrigenfalls fie an die In Rede ftehende Raffe prafludirt und blos an die Person bestenigen, mit dem fie contrahirt haben, werden verwiesen wer= den.

Niewiadomi wierzyciele którzy pratensye do kassy byłev Król Gensdarmervi calego Xiestwa Poznańskiego od dnia 1. Maia 1820 do dnia ostatniego Lutego b. r. a która aż do dnia 1go Marca pod zarządem była Wielmożnego Barona Floerken byłego Maiora Gensd'armeryi a teraz Armii, mieć\* sądzą, wzywaią się ninieyszem, aby takowe natych siast, lub naypóźniey. w dniu 29. Sierpnia o godzinie 9. iako na wyznaczonym przed' Delegowanym Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Brückner w zamku naszym sądowym, terminie zawitym, osobiście albo przez prawomocnych w plenipotencye opatrzonych Mandataryuszów podali i usprawiedliwili, albowiem wrazie przeciwnym do kassy w mowie będacey prekludowani i tylko do osoby tego, z którym kontraktowali, odesłanymi zostana.

Mofen den 2. April 1821.

Poznań d. 2. Kwietnia 1821,

Abnigh Preug. Landgericht.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaffation6-Patent.

Die in dem Dorfe Mieline unter Nro.

9. eine Meile von der Stadt Zirke im Birndaumer Kreise gelegene oberschlächtige, aus einem Gange bestehende Wassermühle, nebst Wohn- und Wirthschaftsgebäuden und zwei Hufen Landes kulmisseden Maases, welche auf 2509 Kthl.

18 ger. 8 Pf. gerichtlich abgeschätzt worden ist, soll im Wege der Erekution bstentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Vezahlung verkauft werden. In dem Eude haben wir die LizitationsKermine auf

ben 4ien April 1821. ben 2ien Juny 1821 und ben 3isten July 1821

Bermittags um 8 Mhr, wovon der letzte peremtorisch ist, vor dem Herrn Landge-riehtsrath Fiebrand hiefelbst in unserm Partheienzimmer angesetzt, wozu Kanflussige und Besitzsähige hierdurch vorgezladen werden, ihre Gebote abzugeben und hat der Meistbietende mit Bewilligung der Gläubiger den Zuschlag zu gewärtigen. Die Tare und Kausbedingungen können in unserer Registratur täglich machgesehen werden.

Meseris ben 21. December 1820. Roniglich Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Młyn nadsiewodny o iednym ganku pod Nrem 9. w wśi Mielinie e milę od miasta Sierakowa po nad Wartą w Powiecie Międzychodzkim położony, który wraz z przynależącetai do niego budynkami i dwoma włokami roli miary chełminskiey na z509 Talarów 18 dgr. 8 den. sądownie oszacowany został, ma bydź drogą exekucyi naywięcey daiącemu za wyliczeniem zaraz gotowizny, publicznie sprzedanym.

Tym końcem wyznaczone są termina licytacyjne z których ostatni iest peremtorycznym

na dzień 4. Kwietnia

2. Czerwca 31. Lipca 1821.

o godzinie 8. zrana w Sądzie naszym przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ur. Fiebrand.

Na które ochotę kupna maiących i posiadania zdolnych niniey o n do podania swych licytów wzywamy; poczem naywięcey ofiaruiący przybicia za zezwoleniem Wierzycieli oczekiwać ma.

Taxa i warunki sprzedaży codziennie w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Międzyrzecz d. 21. Grudn. 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhafiations = Patent.

Es foll bas bem Graben Snivettor Bitte gehörige, gu Großborf bei Birn= baum unter No. 74. gelegene Bohnhaus, aus theils gemauerten, theils geflebtem Kachwerke gebaut, nebft einer Remife, Stallung, hofraum und Garten, nach ber Tare zusammen auf 924 Rthir. 16 ggr. gerichtlich gewurdigt, im Bege ber Ere= fution offentlich an ben Meifibietenben in bem auf ben 23. Juni b. J., Bormit= tage um 8 Uhr, vor bem herrn Landge= richtstliffeffor von Bajereft, in unferm Andienz-Saale anfiehenden Termine verkauft werden, wogn wir alle die, welche faufen wollen, und gahlungs= und befit= fabig find, einladen. Die Raufbedingun= gen follen im Termine bekannt gemacht, und die Tare fann in unferer Regiftratur eingesehen werden. Der Zuschlag wird mit Genehmigung ber Intereffenten er= folgen.

Meferit den 22. Februar 1821. Konis, lich = Preuf. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Dom pod Numerem siedmdziesiątym czwartym w wielkiey wsi pod Miedzychodem położony, po części w murowaną i po części w lepioną reglówkę wystawiony, inspektorowi rowów Ur. Witte należący i wraz z przynależącą do niego szopą, staynią, podworzem i ogrodem, podług sądowey taxy, 924 Talarów 16 dgr. oceniony, będzie w drodze exekucyi w terminie.

na dzień 23. Czerwca r. b. o godzinie 8. z rana przed Ur. Bajerskim Assessorem Sądu Ziemiańskiego w izbie naszéy audyencyonalney wyznaczonym, naywięcey daiącemu pu-

blicznie sprzedany.

Na który ochotę kupna maiących, posiadania i zapłacenia zdolnych, ni-

nieyszem wzywamy.

Warunki kupna w terminie ogłoszone będą, taxa zaś w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może. Przysądzenie za zezwoleniem interessentów nastapi.

Międzyrzecz dnia 22. Lutego 1821. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

## Beilagezu Mr. 36. des Posener Intelligenz. Blatto.

Publicandum.

Bon bem Königlichen Land-Gericht zu Bromberg wird hierdurch bekannt gemacht, daß zwischen bem Kausmann Otto Wilhelm Werkmeister zu Vromberg und bessen Ehegattin der Auguste gebornen v. Loga, nach dem vor dem öffentlichen Notar Johann Vincent von Ostromöki am 25. Oktober alez errichteten Chevertrage, die Genreinschaft der Güter ausgeschlossen worden ist.

Bromberg ben 5ten April 1821. Koniglich Preuß. Landgericht.

Vorlabning.

Die etwanigen unbekannten Kassen-Släubiger des 2ten Bataillons 19ten Posenschen Laudwehr-Mezimeuts, welche ans dem Jahre 1820 Ansovderungen au gedachte Bataillons-Kasse zu formiren haben sollten, werden hierdurch porgeladen, ihre dieskälligen Ansprüche im Termine den 4ten Juny d. J. Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Lenz im hiesigen Partheienzimmer anzumelden und nachzuweisen, widrigenfalls sie ihrer Ansprüche an die Kasse für verlussig erklärt und blos an die Verson desjenigen, mit dem sie kontrahirt haben, werden verwiesen werden.

Rrotofinn den 18. Januar 1821.

Obwiesczenie.

Królewski Sąd Ziemiański w Bydgosczy, czyni ninicyszem wiadomo,
iż między kupcem Bydgoskim Otto
Wilhelmem Werkmeister i tegoż małżonką Augustą z domu Loga, w skutek kontraktu przedślubnego przed
Notaryuszem publicznym Ur. JanemWincentym Ostrowskim pod dniem
25. Października 1812. r. zawartegowspólność maiątku wyłączoną została:

Bydgoscz d. 5. Kwietnia 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Zapozew.

Wszystkich niewiadomych do kassy II. batalionu 19. Królewsko Pruskiego Poznańskiego obrony kraiowey infanteryi pułku iakieżkolwiek pretensye z roku 1820. mieć mogących, zapozywamy ninieyszem ażeby w terminie dnia 4. Czerwca r. b.

o godzinie 10. zrana w izbie Sądu naszego dla stron przeznaczeney przed Deputowanym Sędzią W. Lenz stanęli, z mieć mogącemi pretensyami zgłosili się i te udowodnili, wrazie zaś niestawienia spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do kassy prekludowanemi, i iedynie do osoby tegoż, z którym kontraktowali, odesłani zostaną.

Krotoszyn d. 18. Stycznia 1821.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Boriabung.

Die etwanigen unbefannten Raffens Glaubiger bes aten Sataiftons erften Do= fener Landwehr-Regimented Are. 19, welde fur die Beit wom 1. Januar 1819 bis letten December 1820 Anforderungen an gedachte Bataillons = Raffe gu formi= ren haben follten, werden bierdurch vorgeladen, ihre Diesfällige Umpruche im Termine ben 4ten Juny c. Bormit= tags um 10 Uhr por bem Deputirten Landgerichterath Leng im biefigen Partheienzimmer anzumelden und nachzuweifen, widrigenfalls fie ihrer Unfpruche an bie Raffe für verluftig erflart und blos an die Perfon besjenigen, mit bem fie Fontrahirt haben, werben verwiesen werben.

Krotofinn ben 22. Januar 1821.

### Zapozew.

Wszystkich niewiadomych Wierzycieli do kassy 2. batalionu 190 Król. Pruskiego Poznańskiego obrony krajowey infanteryi Pułku Nr. 19. iakież kolwiek pretensye czasu od 1. Stycznia 1819, r. aż do ostatniego Grudnia 1820 mieć mogących, zapozywamy ninieyszém ażeby w terminie dnia

q. Czerwca r. b.
o godzinie 10. zrana w izbie Sądu naszego dla stron przeznaczoney, przed
Deputowanym Sądzią W. Lenz stanęli, z mieć mogącemi pretensyani się
zgłosili i te udowodnili; w przeciwnym
zaś razie spodziewać siż mogą, iż zpretensyami swemi do kassy prekladowani i iedynie do osoby tegoż z którym
kontraktowali, odesłani zostaną.
Krotoszyn d. 22. Stycznia 1820.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

Subhaftations-Patent.

Bon dem Königl. Landgericht zu Meferitz wird hiermit bekannt gemacht, daß
das zur Neponnicen von Rowalskischen
erbschaftlichen Liquidationsmasse gehörige,
Im Großherzogthum Posen im Birnbauiner Rreise belegene abliche Gut Bialcz,
niebst Zubehdr, welches nach der gerichtliichen Taxe auf 19,283 Athl. & Gr. 8 Pf.
abgeschäft worden, auf den Lintrag der

Patent Subhastacyiny.

Niżey podpisany Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański podaie ninieyszem po publiczney wiadomości, iż dobra Białcz z przyległościami, tu w Wielkim Xięstwie Poznańskim w Powiecie Międzychodzkim położone, do massy likwidacyjney niegdy Nepomucena Kowalskiego należące i podług sądownie przyjętey tazy na 19,283 Glaubiger im Wege ber nothwendigen Subhastation bffentlich verkauft werden soll. Es werden baher alle diesenigen, welche dieses Gut zu kaufen gesonnen und zahlungsfähig sind, hierdurch aufgeforzbert, sich in den dazu angesetzten Termisten

- 1) ben 20ften Marg 1821,
- 2) ben 19ten Juni 1821,

3) den 21sten September 1821, welcher letztere peremtorisch ist, auf dem tiesigen Londgericht, vor dem ernannten Deputirfen Herrn Landgerichtsrath Hellmuth, entweder personlich oder durch gezseillich zuläffige Bevollmächtigte einzusinzben, ihr Gebot abzugeben und zu gewärtigen, daß an den Meistbietenden der Zusschlag mit Einwilligung der Gläubiger erfolgen, wogegen auf später einkommende Gehote wicht weiter gerücksichtigt werzben wird.

Die Tare und die Kaufbedingungen können täglich in unferer Registratur nach= gesehen werden.

Meferit ben 9. Oktober 1820. Roniglich = Preuß. Landgericht. talarów 1 dgr. 8 d. oszacowane, w drodze subhastacyi konieczney na wniosek Wierzycieli publicznie sprzedane będą.

W celurtym wyznaczyliśmy termina dzień

20. Marca 1821,

19. Czerwca 1821,

21. Września 1821,

i wzywany wszystkich do kupna i zapłacenia zdolność maiących, aby się w termiuach wspomnionych z których ostatni zawitym iest, w Sądzie naszym przed Deputowanym Ur. Helmuth Konsyliarzem, osobiście, albo przez prawomocnie upoważnionych Pełnomocników stawili i licyta swoie podali, naywiycey zaś daiący przyderzenia mu kupna za zezwole niem Wierzycieli oczekiwał. Na pózniey zaszłe licyta nie będzie miano względu.

Taxe i warunki sprzedać się maiących dobr Białcz, można w Registraturze każdego czasu przeyrzeć.

Międzyrzecz d. 9. Paźdz. 1820. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Wenn ein junger Mensch bie Handlung zu erlernen wunscht, so kann er unterkommen bei Fr. Bielefelb.

Subhaffattone = Patena

Das ben Tuchmachermeifter Wilhelm Ainfeschen Cheleuten ju Karge jugeborige, baselbst auf ber Karschiner Strafe unter Mro. 265 belegene Wohnhaus, welches incl. bes hofraums auf 242 Rthl. 8 gr. gerichtlich abgeschäht worden, foll zufolge Berfügung bes Ronigh Land = Werichte in Meferit ad Instantiam emes Glaubi= gers offentlich an ben Meiftbietenben verkauft werben. Wir haben biezu einen Biefunge-Termin auf ben 18ten guli d. J. Bormittags um 10 Uhr zu Karge anberaumt und laben zu bemfetben bieje= nigen Rauflustigen, welche zur Erwerbung von Immobilien qualificirt find, auch baa= re Jahlung feiften konnen , hierburch mit bem Bemerten ein, bag ber Meifibietenbe ben Zuschlag gewärtigen fann. Die Be= bingungen, welche ber Licitation gum Grunde gelegt werben follen, fonnen in unferer Regiftratur eingefehen merben.

Wollffein ben 13. April 1821.

Ronigl, Preuf, Friebensgericht.

Patent Subhastacving.

Należące Sukiemikom Wilhelmowi Finke Malżonkom w Kargowie doniostwo, tamże przy ulicy Karczyńskiey pod Nr. 265. położone, które włącznie z podwórzem na Tal. 242 dgr. 8 Sądownie ocenionem zostało, stósownie do rozposządzeniu Królewskiego Sadu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu ma bydź ad instantiam Wierzyciela iednego publicanie nay. wiecey daiscemu sprzedane. Wce. la tym wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 18. Lipcar.b. o godzinie 10 przed południem w Kargowie, na który ochote kupna maiacych, tych którzy do nabycia nieruchomości kwalifikują się, także i gotowe pieniądze wyliczyć mogą, ninieyszém z tém nadmienieniem zapozywamy, że naywięcey daiący przybicia spodziewać się może. Warunki służyć mogace przy licytacyi za zasadę przeyrzane bydż moga w Registraturze naszey.

Wolsztyn d. 13. Kwietnia 1821. Król, Pruski Sąd Pokojus